29.10.80

Sachgebiet 75

### **Antrag**

### des Bundesministers für Wirtschaft

# Rechnungslegung über das Sondervermögen des Bundes "Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes" — Wirtschaftsjahr 1979 —

T

Durch das Dritte Verstromungsgesetz vom 13. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3473), geändert durch die Gesetze vom 29. März 1976 (BGBl. I S. 749), vom 19. Dezember 1977 (BGBl. I S. 2750) und vom 25. August 1980 (BGBl. I S. 1605) ist ein unselbständiges Sondervermögen des Bundes mit dem Namen "Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes" gebildet worden, das vom Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft verwaltet wird.

Aus dem Ausgleichsfonds werden nach Maßgabe dieses Gesetzes Zuschüsse zur Förderung des Einsatzes von Steinkohle in der Kraftwirtschaft gewährt und die Kosten der Verwaltung des Sondervermögens bestritten. Die Mittel des Ausgleichsfonds werden durch eine Ausgleichsabgabe aufgebracht. Das Bundesamt für ge-

werbliche Wirtschaft ist ermächtigt, bis zur Höhe von 500 Millionen DM Kredite zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite) aufzunehmen.

Das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft hat für jedes Kalenderjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der der Genehmigung des Bundesministeriums für Wirtschaft bedarf. Der Bundesminister für Wirtschaft hat dem Bundestag und dem Bundesrat im Laufe des nächsten Wirtschaftsjahres zur Entlastung gesondert Rechnung zu legen.

Η

Die Einnahmen und Ausgaben des Ausgleichsfonds haben sich im Wirtschaftsjahr 1979 wie folgt entwickelt.

## Haushaltsrechnung 1979 für das Sondervermögen "Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes"

| Titel<br>lt.<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan | Zweckbestimmung                      | Ist-Einnahmen    | Ist-Einnahmen Soll lt. Wirtschaftsplan  DM DM | Gegenüber<br>dem Rechnungssoll beträgt<br>das Rechnungsist |                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
|                                           |                                      | DM               |                                               | mehr<br>DM                                                 | weniger<br>DM  |
|                                           |                                      |                  |                                               |                                                            |                |
|                                           | Einnahmen                            |                  |                                               |                                                            |                |
| 099                                       | Ausgleichsabgabe                     | 2 180 520 913,80 | 2 356 000 000,                                | _                                                          | 175 479 086,20 |
| 199                                       | Vermischte Verwaltungs-<br>einnahmen | 526 709,54       |                                               | 526 709,54                                                 | ——             |
| 162                                       | Zinserträge                          | 7 025 887,98     | 5 000 000,                                    | 2 025 887,98                                               | _              |
| 325                                       | Schuldenaufnahme auf dem Kreditmarkt | 292 610 108,42   | 315 839 000,—                                 | <u> </u>                                                   | 23 228 891,58  |
| 360                                       | Überschuß aus Vorjahren              | 385 582 351,19   | 385 582 000,—                                 | 351,19                                                     |                |
|                                           | Gesamteinnahmen                      | 2 866 265 970,93 | 3 062 421 000,—                               | 2 552 948,71                                               | 198 707 977,78 |

| Titel<br>lt.<br>Wirt- | Zweckbestimmung                                                                                                    | Ist-Ausgaben<br>DM | Soll<br>lt. Wirtschaftsplan | Gegenüber<br>dem Rechnungssoll beträgt<br>das Rechnungsist |               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| schafts-<br>plan      |                                                                                                                    |                    |                             | mehr<br>DM                                                 | weniger<br>DM |
|                       | Ausgaben<br>Personalausgaben                                                                                       |                    |                             |                                                            |               |
| 422                   | Bezüge der planmäßigen<br>Beamten                                                                                  | 991 307,77         | 1 012 000,—                 | _                                                          | 20 692,23     |
| 425                   | Vergütung der Angestellten                                                                                         | 2 027 604,62       | 2 003 000,—                 | 24 604,62 <sup>1</sup> )                                   |               |
| 427                   | Vergütung und Löhne für<br>Aushilfskräfte, deren Ar-<br>beitsverträge auf längstens<br>zwölf Monate befristet sind | 362 261,46         | 475 000,—                   | <u> </u>                                                   | 112 738,54    |
| 459                   | Vermischte Personal-<br>ausgaben                                                                                   | · <u> </u>         |                             | <del></del>                                                | _             |
|                       | Sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben                                                                                 |                    |                             | •                                                          |               |
| 511                   | Geschäftsbedarf                                                                                                    | 38 099,12          | 35 000,                     | $3\ 099,12^{2})$                                           |               |
| 512                   | Bücher- und Zeitschriften .                                                                                        | 5 684,08           | 6 000,—                     |                                                            | 315,92        |
| 513                   | Post- und Fernmelde-<br>gebühren                                                                                   | 78 630,59          | 72 000,—                    | 6 630,59 <sup>2</sup> )                                    |               |
| 514                   | Haltung von Dienstfahr-<br>zeugen                                                                                  | 1 903,40           | 4 000,—                     | — ·                                                        | 2 096,60      |
| 515                   | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände                                                                | 20 440,39          | 30 000,—                    | _                                                          | 9 559,61      |
| 516                   | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                     |                    | 1 000,—                     |                                                            | 1 000,        |
| 517                   | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Gebäude<br>und Räume                                                           | 74 944,89          | 76 000,—                    | _                                                          | 1 055,11      |
| 518/1                 | Mieten und Pachten für<br>Grundstücke, Gebäude<br>und Räume                                                        | 325 854,72         | 326 000,—                   |                                                            | 145,28        |
| 518/2                 | Mieten und Pachten für<br>Maschinen und Geräte                                                                     | 2 643,55           | 5 000,—                     |                                                            | 2 356,45      |
| 519                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                 | _                  | 4 000,—                     | <del></del> -                                              | 4 000,        |
| 525                   | Aus- und Fortbildung von<br>Bediensteten                                                                           | 460,               | 3 000,—                     |                                                            | 2 540,—       |
| 526/1                 | Gerichtskosten                                                                                                     | 606,96             | 6 000,—                     | <u> </u>                                                   | 5 393,04      |
| 526/2                 | Kosten für Sachverständige                                                                                         | 120 227,04         | 200 000,—                   |                                                            | 79 772,96     |
| 526/3                 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen                                                   | 3 058,68           | 5 000,—                     |                                                            | 1 941,32      |

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mehr infolge vorübergehender Besetzung einer Planstelle mit einem Angestellten
 <sup>2</sup>) Die Mehrausgaben werden gem. § 4 (6) HG 1979 innerhalb der Sachausgaben gedeckt

| Titel<br>lt.<br>Wirt- | Zweckbestimmung                                                                                              | Ist-Ausgaben   | Soll<br>lt. Wirtschaftsplan | Gegenüber<br>dem Rechnungssoll beträgt<br>das Rechnungsist |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| schafts-<br>plan      |                                                                                                              | DM             | DM                          | mehr<br>DM                                                 | weniger<br>DM  |
|                       |                                                                                                              |                |                             |                                                            |                |
| 527/1                 | Reisekostenvergütung für<br>Inlandsdienstreisen                                                              | 21 932,68      | 25 000,—                    | _                                                          | 3 067,32       |
| 527/2                 | Reisekostenvergütung für<br>Auslandsdienstreisen                                                             |                | 2 000,                      | _                                                          | 2 000,—        |
| 527/3                 | Reisekosten für Aus- und Fortbildung von Bedien- steten                                                      | 494,14         | 1 000,—                     |                                                            | 505,86         |
| 539                   | Vermischte Verwaltungs-<br>ausgaben einschließlich<br>Gemeinkostenzuschlag<br>und Kontoführungs-<br>gebühren | 510 627,—      | 530 000,—                   | _                                                          | 19 373,—       |
|                       | Ausgaben für den<br>Schuldienst                                                                              |                |                             |                                                            |                |
| 575                   | Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite                                                                   | 678.715,18     | 5 600 000,—                 | _                                                          | 4 921 284,82   |
| 595                   | Tilgungsausgaben am<br>Kreditmarkt                                                                           | 151 306 022,56 |                             | 151 306 022,56                                             | _              |
|                       | Erstattungen                                                                                                 |                |                             |                                                            |                |
| 671                   | Erstattung überzahlter<br>Ausgleichsabgabe früherer<br>Jahre                                                 | 29 455 029,95  | _                           | 29 455 029,95                                              | <del>_</del>   |
|                       | Zuschüsse an Kraftwerks-<br>unternehmen nach dem<br>Dritten Verstromungsge-<br>setz                          |                |                             |                                                            |                |
|                       | Die Ausgaben sind gegen-<br>seitig deckungsfähig                                                             |                |                             |                                                            |                |
| 683/1                 | Zuschüsse nach § 3, Abs. 1<br>Inbetriebnahme 1. Juli<br>1966 bis 30. Juni 1971                               | 376 235 632,69 | 510 000 000,—               |                                                            | 133 764 367,31 |
| 683/2                 | Zuschüsse nach § 3, Abs. 2<br>Inbetriebnahme vor dem<br>1. Juli 1966                                         | 563 115 347,62 | 678 000 000,—               |                                                            | 114 884 652,38 |
| 683/3                 | Zuschüsse nach § 3, Abs. 3<br>Satz 1, Inbetriebnahme<br>18. Dezember 1974 bis<br>31. Dezember 1985           |                | 010 000 000,                |                                                            | 114 004 052,50 |
| 000/4                 | - Mehrkostenausgleich -                                                                                      | 48 250 638,15  | 49 000 000,—                | _                                                          | 749 361,85     |
| 683/4                 | Zuschüsse zu Stromtrans-<br>portkosten nach § 3, Abs. 4                                                      | 49 453 033,22  | 49 000 000,—                | 453 033,22                                                 | -              |
| 683/5                 | Zuschüsse zu Stromtrans-<br>portkosten nach § 1, Abs. 4<br>Satz 2 – 2. Verstromungs-<br>gesetz –             |                |                             | _                                                          | · · · · ·      |
| 683/6                 | Zuschüsse nach § 12, Abs. 2 – Minderpreisverträge –                                                          | 281 511 989,07 | 48 000 000,—                | 233 511 989,07                                             | . —            |

| Titel<br>lt.<br>Wirt-<br>schafts-<br>plan | Zweckbestimmung                                                                                                                             | Ist-Ausgaben<br>DM | Soll<br>lt. Wirtschaftsplan<br>DM | Gegenüber<br>dem Rechnungssoll beträgt<br>das Rechnungsist |                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
|                                           |                                                                                                                                             |                    |                                   | mehr<br>DM                                                 | weniger<br>DM  |
| 683/7                                     | Zuschüsse nach § 3 a<br>– Mehrkostenausgleich in<br>besonderen Fällen –                                                                     | 25 643 964,44      | _                                 | 25 643 964,44                                              |                |
| 683/8                                     | Zuschüsse nach § 3 b – für<br>einen zusätzlichen Bezug<br>von Gemeinschaftskohle –                                                          | 1 178 339 827,79   | 1 498 000 000,—                   | _                                                          | 319 660 172,21 |
| 892/1                                     | Zuschüsse nach § 3 Abs. 3,<br>Satz 3 Inbetriebnahme<br>18. Dezember 1974 bis<br>31. Dezember 1985<br>– Investitionszuschüsse –              | 155 631 600,—      | 220 000 000,—                     |                                                            | 64 368 400,    |
| 892/2                                     | Zuschüsse nach Ziffer 2.2.5<br>der Richtlinien<br>zusätzliche Investitionen<br>beim Einsatz niederflüch-<br>tiger Kohle in Kraft-<br>werken | _                  |                                   | _                                                          | _              |
|                                           | Gesamtausgaben                                                                                                                              | 2 864 208 581,76   | 3 062 421 000,—                   | 440 404 373,57                                             | 638 616 791,81 |

|                               | Ist-Einnahmen<br>Ist-Ausgaben | Soll<br>lt. Wirtschaftsplan | Gegenüber<br>dem Rechnungssoll beträgt<br>das Rechnungsist |                |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
|                               | DM                            | DM                          | mehr<br>DM                                                 | weniger<br>DM  |
| Abschluß                      |                               |                             |                                                            | .*             |
| Gesamteinnahmen               | 2 866 265 970,93              | 3 062 421 000,—             | _                                                          | 196 155 029,07 |
| Personalausgaben              | 3 381 173,85                  | 3 490 000,—                 | _                                                          | 108 826,15     |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 1 205 607,24                  | 1 331 000,—                 |                                                            | 125 392,76     |
| Ausgaben für Schuldendienst   | 151 984 737,74                | 5 600 000,—                 | 146 384 737,74                                             | <del>-</del>   |
| Erstattungen                  | 29 455 029,95                 |                             | 29 455 029,95                                              | <u> </u>       |
| Zuschüsse                     | 2 678 182 032,98              | 3 052 000 000,              | _                                                          | 373 817 967,02 |
| Ausgaben für Investitionen    |                               |                             |                                                            |                |
| Gesamtausgaben                | 2 864 208 581,76              | 3 062 421 000,—             | 175 839 767,69                                             | 374 052 185,93 |

Ш.

Sowohl die Einnahmen (+ 590,1 Millionen DM) als auch die Ausgaben (+ 1 078,0 Millionen DM) stiegen gegenüber dem Vorjahr stark an, wobei die Einnahmen aus Schuldenaufnahme sowie die Ausgaben für Tilgung nicht einbezogen sind.

Zur Deckung der Ausgaben mußten erstmals ab September 1979 in steigendem Umfang kurzfristig Kassen-

verstärkungskredite in Höhe von maximal 292,6 Millionen DM aufgenommen werden, die bis zum Jahresende auf 141,3 Millionen DM zurückgeführt werden konnten.

 Der Mittelzufluß aus der Ausgleichsabgabe stieg um 603,8 Millionen DM oder 38,5 v.H. auf 2108,5 Millionen DM, verglichen mit 1576,7 Millionen DM im Vorjahr. Diese Zunahme wurde im wesentlichen durch die ab 1. Januar 1979 vorgenommene Erhöhung des Prozentsatzes der Ausgleichsabgabe von 4,5 v.H. auf 6,2 v.H. im Bundesdurchschnitt verursacht. Daß sie dennoch um 175,5 Millionen DM unter dem Haushaltsansatz lag, hängt damit zusammen, daß der Abgabesatz mit Wirkung vom 1. Oktober 1979 wieder auf 4,5 v.H. abgesenkt wurde.

Die Zinseinnahmen verminderten sich durch den Abbau der Anlagegelder im Vergleich zum Vorjahr um 14,1 Millionen DM auf 7 Millionen DM.

- Die Personal-Mehrausgaben von rd. 256 TDM waren für die tariflich vereinbarten und gesetzlichen Gehaltserhöhungen (ca. 150 TDM) und zur Erweiterung des Personalbestandes zur Durchführung des Gesetzes zur Änderung energierechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 1977 (BGBl. I S. 2750) erforderlich (u. a. § 3 [1]).
- Als Folge der höheren Personalausgaben stieg bei den sächlichen Verwaltungsausgaben (Gesamtzunahme 15 TDM) der Gemeinkostenzuschlag um 36 TDM.
- 4. Das Gesamtzuschußvolumen erhöhte sich auf 2 678,2 Millionen DM und übertraf damit dasjenige des Vorjahres um 1 077 Millionen DM oder um 67,3 v. H. Diese Entwicklung war im starken Maße von der Nachholung der im Vorjahr nicht in Anspruch genommenen Zuschüsse für den zusätzlichen Bezug von Gemeinschaftskohle (§ 3b) geprägt, wenngleich sie um 319,6 Millionen DM hinter den Erwartungen zurückblieb.

Die Zuschüsse zum Ausgleich der Mehrkosten beim Einsatz von Steinkohle anstelle von schwerem Heizöl beliefen sich auf 987,6 Millionen DM und lagen damit um rd. 250 Millionen DM unter dem Haushaltsansatz. Berücksichtigt man aber, daß in diesem Planansatz — anders als bei der Ist-Rechnung — auch die Ausgaben für Minderpreisgeschäfte zum größten Teil mitberücksichtigt worden sind, bleiben die Ist-Ausgaben für den Mehrkostenausgleich gegenüber Öl nur geringfügig hinter der Planzahl zurück; dies trotz der im Frühjahr 1979 einsetzenden expansiven Ölpreisentwicklung. Die hierdurch beim Ausgleich gegenüber Öl bedingten Minderausgaben wurden durch die Auszahlung von Restansprüchen aus Vorjahren wieder kompensiert.

Die Minderpreiszuschüsse lagen mit 281 Millionen DM auf der Linie der bisherigen Ausgaben für Minderpreisgeschäfte seit Inkrafttreten des Dritten Verstromungsgesetzes. Daß das Ist-Volumen den Plansatz von 48 Millionen DM deutlich übersteigt, liegt — wie erwähnt — daran, daß die Ausgaben für Minderpreisgeschäfte im Planansatz zum größ-

ten Teil bereits beim Mehrkostenausgleich gegenüber Öl berücksichtigt worden waren.

Mit einem gegenüber der Planung (40 Millionen DM) nahezu unveränderten Mittelabfluß von 49,4 Millionen DM erreichten die Zuschüsse zu Stromtransportkosten das Vorjahresvolumen (49,5 Millionen DM).

Mit der Zahlung von 25,6 Millionen DM für Zuschüsse zum Ausgleich der Kosten für einen zusätzlichen Einsatz von Steinkohle anstelle auch anderer Energieträger als Öl, insbesondere von Erdgas, wurden Restansprüche aus der Sonderaktion nach § 3a abgewickelt, die nur für die Jahre 1976 und 1977 bestand.

Bei den Investitionskostenzuschüssen für den Bau neuer Steinkohlenkraftwerke sind in erster Linie wegen Verzögerungen beim Bau bzw. der Inbetriebnahme von dem Ansatz von 220 Millionen DM nur 155,6 Millionen DM abgeflossen.

5. Dem Fondsguthaben per 31. Dezember 1979 in Höhe von 2,1 Millionen DM stehen Rückzahlungsverpflichtungen aus den aufgenommenen Kassenverstärkungskrediten in Höhe von 141,3 Millionen DM sowie Zuschußansprüche von etwa 485 Millionen DM aus allen Förderungsarten gegenüber, deren Endabrechnung 1979 nicht möglich war (Monatsabschläge, Jahresabrechnungen, unvollständige Anträge u.a.) Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten entsprach der Planung; sie war bereits bei der Erhöhung des Abgabesatzes auf 6,2 v. H., die mit Zustimmung des Deutschen Bundestages erfolgte, berücksichtigt worden.

#### IV.

Das Vermögen des Ausgleichsfonds hat sich im Wirtschaftsjahr 1979 wie folgt entwickelt:

|                                                     | in Millionen DM |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Stand des Ausgleichsfonds am 1. Januar 1979      | 385,6           |
| 2. Einnahmen                                        | 2 188,1*)       |
| 3. Verfügbare Summe                                 | $2\ 573,7$      |
| 4. Ausgaben                                         | 2 712,9*)       |
| 5. Stand des Ausgleichsfonds am 31<br>Dezember 1979 | 2,1             |
| 6. Verschuldung am 31. Dezember 1979                | 141,3           |

<sup>\*)</sup> ohne Schuldenaufnahme und Tilgungsausgaben

• 

•  •.

•